# Dziennik Rządowy

WOLUEGO MIASTA REAROWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 25 Kwietnia 1840 r.

Nro. 2,117. D. G. S.

SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Uznawszy być dogodniejszem dla stużby publicznej zaprowadzenie zmiany w godzinach stużbowych w Kassie Dochodów Niestałych a to na wzór w innych Biórach Administracyjnych praktykowany; Senat stanowi niniejszym, iż od dnia i Maja b. r. czynności Urzędow wspomnionej Kassie odbywać się będą w godzinach od Smej z rana do 2giej po południu bez przerwy, porządek ten atoli trwać będzie tylko dopóty dopókiby Administracyi Dochodów Niestałych Rząd na siebie na powrót nieobjął. Które to Rozporządzenie dla wiadomości Kontrybuentów Dziennikiem Rządowym ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 15 Kwietnia 1840 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekr. Jlny Senatu, Darowski Nowakowski Sek. D. K. Senatu. Nro 5600.

## DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w depozycie jej znajduje się żelazko od osoby podejrzanej odebrane; ktoby przeto mienił się być takowego właścicielem, po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 11 Kwietnia 1840 r.

Dyrektor Policyi,

Wolfarth.

Sekretarz, Kaniewski.

Nro 6034.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż dnia 13 b. m. i r. przed wieczgrem zaginęła Szpilka rubinowa, pięcioma brylantami oprawna, u spodu w kształcie węża brylant jeden; ktoby przeto takową znalazł, zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi za co otrzyma wynadgrodzenie.

Kraków dnia 14 Kwietnia 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

Nro 6014.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Podaje do wiadomości iż w Depozycie jej znajduje się chustka fularowa od człowieka podejrzanego odebrana; kto przeto mieni się być takowej właścicielem po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 15 Kwietnia 1840 r.

Wolfarth.
Schr. Kaniewski.

Nro 5977.

# DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w Depozycie jej znajduje się surdut znaleziony, kto przeto mieni się być takowego właścicielem po odebranie zgłosić się winien.

Kraków dnia 16 Kwietnia 1840 r.

Dyrektor Policyi,

Wolfarth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 1524.

# OBWIESZCZENIE.

## TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy w Massie Ignacego Zywickiego w dniu 12 Września 1811 r. w Micście tutejszem bez testamentu zmarłego, znajduje się kwota złp. 626 gr. 20; przeto po wysłuchaniu wniosku urzędu publicznego, wzywa Snkeessorów rzeczonego Ignacego Zywickiego, prawo do spadku tego mieć mogacych, aby w terminie miesięcy trzech od daty ogłoszenia rachując, z stósownemi dowodami po odebranie spadku tego do Trybunału I Instancyi zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie Massa ta jako bezdziedziczna, na rzecz Skarbu Wolnego M. Krakowa przyznaną zostanie.

Kraków dnia 30 Marca 1840 r.

Sędzia prezydujący, Dudrewicz.

Sekretarz Trybunatu, Librogski.

# DODATEK

do Nru 30

#### DZUBNNIKA RZADOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i scisle Neutralnego M. Krahowa i jego Okregu. Podaje do publicznej wiadomości, iż na zadanie Antoniego i Anny Cetnarowiczów malżonków oby wateli M. Krakowa, właścicieli kamienicy przy ulicy Grodzkiej pod L. 102 stojący, w tejże zamieszkałych, w drodze podziału szacunku kamienicy pod L. 475 przy ulicy s. Jana w gminie IX. w Krakowie stojącej, która w przód należała do zmarlych Pawia i Maryanny Hendzlików, a teraz w wykazie hypotecznym jest zapisana, w jednéj polowie na sukcessorów tejże Maryanny Hendzlikowej, a w drugiej polowie z mocy kontraktu urzędowego dnia 19 czerwca 1837 r. na rzecz i imie Antoniego i Anny Cetnarowiczów małżonków, taż kamienica Nrem 475 oznaczona, narożeje od kościoła XX. Pijarow, frontem ku ulicy s. Jana stojąca, a swą długościa przytykająca do przecznicy od bólnocy ku ulicy Slawkowskiej prowadzącej, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą, w moc prawomocnego w tej kategoryi wyroku Trybunalu I. Instancyi w d. 8 listopada 1839 r. miedzy Cetnarowiczami a sukcessorami Pai Maryanny Hendzlików zapadlego, wreszcie następnym wyrokiem Trybunału I. Instancyi dma 29 stycznia 1840 roku, warunki licytacyi rzeczonej kamienicy zatwierdzone zostaly w tej osnowie:

1) Cena szacuakowa kamienicy pod L. 475 w Krakowie przy ulicy ś. Jana stojącej, ustanowioną zostaje w summie 18,000 zip. która w braku licytantów na pierwszym i drugim terminie, dopiero zniżona zostanie na trzecim terminie, i natychmiast kontynuowa-

na bedzie.

2) Cheć licytowania mający, złoży na vadium 1f10 cześć wywołanego szacunku, od składania vadium wolny jest Antoni Cetnarowicz i pełnoletni sukcessorowie; niedopełniający warunków, utraci vadium na korzyść popierającego, a zaś sukcessorom z schedy potraconeby zostalo.

3) Nabywca po licytacyi w dni ośni za. placi podatki z roku ostatniego, a wcześniej. .sze według planu klassyfikacyi i koszta licytacyi za kwitem adwokata sprzeduż popierajacego.

4) Po dopelnieniu warunku 2, i 3 nabyw. ca otrzyma dekret dziedzictwa, zas przycho. dy należeć beda do nabywcy od doręczenia

dekretu dziedzictwa.

5) Szacunek caly na skutek klassyfikacyi, i następnego działu, nowonabywca wypłaci w moc assygnacyi sądowej, wraz z procentem 5f100 tak wierzycielom, jako też popierają. cemu, i oraz sukcessorom pełnoletnim i maloletnim, a to od chwili doręczenia dekretu dziedzictwa.

6) Widerkauffy jakieby się okazały pozostana przy nieruchomości, z obowiązkiem opłacania procentu 5f100 od daty licytacyi.

7) Każdemu z prawa wolno 1f4 część nad wylicytowany szacunek zaofiarować, a złożywszy one w depozyt sądowy w ciągu dni 8 po stanowczej licytacyi, domagać się nowej będzie miał prawo.

Do takowej licytacyi ogłaszają się trzy

termina.

pierwszy dnia 1 maja drugi dnia 3 czerwca · 1840 r. daia 3 lipea

Sprzedaż ta odbywać się będzie na publicznej Audyencyi Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i Jego Okregu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 poczynając od godziny 10 z rana, a to za popieraniem adwokata Stanislawa Boguńskiego w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkalego. Wzywają się na takowa licytacyą wszyscy chęć kupna majacy, a oraz oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, jakiekolwiek prawo rzeczowe mający aby pod

rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyi i ustanowienia adwokata.

Kraków dnia 11 lutego 1840 r. Janicki.

Pisarz Trybunatu I. Instancyi W. N. i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na zadanie Elżbiety z Merlów Krasuskiej wdo. wy, obywatelki Miasta Krakowa, zamieszkanie obrane w Krokowie przy ulicy S. Jana pod L. 472. mającej, sprzedaną zostanie przez licytacyą publiczną kamienica w Krakowie na Kleparzu pod L. 5 w gminie VII stojąca od wschodu z przecznicą prowadząca z Kleparza do Kościoła S. Floryana, od południa z domem N. 6, od zachodu z droga publiczna czyli targowiskiem Kleparz, od pólnocy z realnością N 6 granicząca, Jana Huberta i sukcessorów Urszuli Hubertowej własna, a to na satysfakcyą summy 250 dukatów wažnych holenderskich i zlp. 47 gr. 20 z potraceniem 1f5 części summy 1565 złp. gr. 11 to jest złp. 313 gr. 2 wyrokiem prawomocnym Sadu Appellacyjnego w dniu 7 lipca 1829 roku zapadłym, sukcessorom ś. p. Franciszka i Wiktoryi Krasuskich zasadzonych.

Zajęcie w mowie będącej realności uskutecznił Karol Kojsiewicz komornik przez akt z dnia 1 kwietnia 1839 r. który do wykazu hypotecznego w d. 19 czerwca 1839 r. do N. 415 wpisanym został.

Warónki sprzedaży tej nieruchomości wyrokiem Trybunalu I. Instancyi z dnia 6 marca 1840 r. zatwierdzone, są następujące:

- 1) Cena szacunkowa powyżej wzmiankowanej nieruchomości, stosownie do wyroku Trybunału I. Instancyi z dnia 26 października 1839 r. ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 18,000 w monecie srebrnej courant, która w braku licytantów na 3 terminie do 2f3 części zniżoną zostanie od tak zniżonej ceny, licytacyą rozpocznie się.
- 2) Chęć licytowania mający, złoży vadium w gotowiźnie złp. 1,800 w monecie srebrnej courant, od którego złożenia vadium, popierająca sprzedaż, jest wolca.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe od Skarbu Miasta Krakowa z roku ostatniego, z przywilejem w myśl Art. 32 Ust. hyp. przy padające, nie ścieśniając prawa Skarbowi służącego, do poszukiwania reszty podatków zaległych z funduszu, jeżeliby się takowy po zaspokojeniu wierzytelności hypotecznych, wystarczającym okazał.

 Zaplaci także nabywca koszta licytacyi na ręce adwokata popierającego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też

koszta.

5) Widerkaufy zostaną przy tej realności za oplata procentów po 5/100 i z ceny szacunkowej, potrącone będą.

 Wypłaty w 2, 3, i 4, warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowej, potrącone będą.

7) Resztujący szacunek wypiaci nabywca po prawomocności klassyfikacyi, wierzycielom użytecznie umieszczonym, z procentem po 5/100 od daty licytacyi rachować się winnym.

8) W razie niedotrzymania którego kolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę, nigdy na

zysk, ogłoszoną zostanie.

9) Cheący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu, na mocy Art. 105 ust. ex. dać więcej o 1f4 część nad już wylicytowany szacunek, obowiązany będzie, takową 1f4 część, złożyć w gotowiznie do Depozytu Sądowego.

10) Po dopelnieniu warunków 2, 3, i 4

nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Do licytacyi tej, wyznaczają się trzy termins.

1. na dzień 27 maja )

3. na dzień 29 lipca

2. na dzień 26 czerwca (1840 r.

Sprzedaż ta, odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału i. Iostancyi w Krakowie w domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając a to za popieraniem adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy S.

Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych; wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi zło-

żyli na Audyencyi Trybunalu wszystkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 19 marca 1840 4.

Janicki.

# Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ścisle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na drodze pertraktacyi spadkowej, w skutek uchwały rady familijnej pod dniem 29 lutego 1840 roku zapadléj, a przez Trybunał I. Instancyi w dniu 26 marca t. r. zatwierdzonej, sprzedanym zostanie przez licytacya publiczna dom wraz z ogródkiem drzewa owocowe mającym w Krakowie na przedmieściu Piasek przy ulicy ś. Piotra malego pod L. 31 w gminie VII. miejskiej stojący, od wschodu z rzeką Rudawą, od południa z relanością Nr. 24 Jana Woźniakowskiego, od zachodu z ulica s. Piotra malego, od północy z realnościa Nr. 32 Stanisława Boguńskiego graniczący, w połowie do Zofii z Baranków pierwszego Dziedzicowej, powtórnego ślubu Serwacińskiej, a w drugiej polowie do sukcessorów po Janie Dziedzicu pozostałych, należacej.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości, uchwałą rady familijnej, po wyżej z daty powołaną. zatwierdzone, są następujące:

- 1) Cena pierwszego wywołania jest podług oszacowania przez biegłych przysięgłych w ilości zlp. 8,202 która na terminie trzecim w braku licytantów do zlp. 5,468 zniżoną zostanie, i od tej wywołanie na tymże trzecim terminie nastąpi.
- 2) Mający chęć licytowania, złoży na vadium zlp. 820 gr. 12 które wrazie niedopełnienia warunków utraci, i nowa licytacya na jego szkodę ogłoszoną będzie.

3) Nabywca zaplaci z szacunku podatki

zalegie, gdyby sie okazały.

- 4) Nabywca zapłaci z szacunku koszta prawne jakie wyrokiem Trybunalu przysądzone zostaną w dni czternaście po wręczeniu wezwania.
  - 5) Zaofiarowany szacunek złoży nabywca

w dniach 14 po nastapionem przysądzeniu,

do depozytu sądowego.

6) Gdyby w ciągu dni ośmiu po licytacyż znalazł się pretendent ofiarujący piątą część wyżej nad wylicytowany szacunek, obowiązany będzie najprzód złożyć takową w gotowiżnie w depozyt sądowy, gdyż jedynie obok kwitu zgłoszenie swe czynić może, w takim przypadku licytacya nowa w kontynuacyj przedsięwziętą będzie.

7) Czynsze należeć będą od dnia licytacyi do nabywcy, który jednak kontraktów czy pismiennych czy ustnych, mieszkańcom do przyzwoitego czasu na wypowiedzenie prawne

służących, dotrzymać jest winien.

Do licytacyi tej, ustanawiają się trzy ter-

Pierwszy na dzień 10 czerwca Drugi na dzień 10 lipca Trzeci na dzień 12 sierpnia

Sprzedaż takowa odbywać się będzie, na Audyencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie, w domu Władz Sądowych, przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając; a to zapopieraniem adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy ś. Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wczwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunalu wszystkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 7 kwietnia 1840 r.

Janicki.

Pisarz Trybualu I. Instancy: W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Teressy z Słomskich Maszewskiej, wdowy O. M. K. w Krakowie w przecznicy ulicy ś. Anny w własnym domu pod L. 313 zamieszkalej, wystawioną zostanie na sprzedaż publiczną w drodze exekucyi na satysfakcya summy złp. 5,000 do obligu urzędowego z d. 25 czerwca 1831 r. przez małżonków Adama i Zuzannę Bironów dłużnéj, kamienica w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 348 położona, własnością tychże malżonków Bironów będąca, od południa z ulicą publiczną Szewską zwaną, od północy z teatrem Jacka Kluszewskiego N. 359 oznaczonym, od wschodu z ulica poprzeczną ś. Szczepana, od zachodu s kamienica N. 317 Goleberskiego graniczącą której zajęcie uskutecznionem zostało pod d. 7 grudnia 1837 r. przez Wojciecha Dziarkowskiego komornika sądowego, a którego akt wniesiony został do księg hypotecznych pod d. 20 lutego 1838 do L. 112 D. H. pod warunkami wyrokami Prybunału I. Inst. z dnia 4 lipca sadu Appellacyjnego z d. 31 sierpnia, wreszcie sądu najwyższej lostancyi z dnia 30 października 1838 r. ustanowionemi których brzmienie jest następujące:

- 1) Cena szacunkowa kamienicy pod L. 348 ustanawia się w moc wyroku Trybunalu I. Inst. z d. 6 grudnia 1839 r. i sądu Appell. d. 28 stycznia 1840 r. w ilości złp. 17,333 gr. 10.
- 2) Chcacy licytować złoży 10 część summy szacunkowej to jest złp. 1.733 gr. 10 na vadium, od którego złożenia atoli wolna jest sprzedaż popierająca, którą wrazie nie dotrzymania warunków utraci i powtórna licytacya na koszt i stratę jego ogłoszona będzie.
- 3) Nabywca zapłaci podatki załegłe zroku ostatniego z przywilejem w myśl art. 32 ust. hyp. skarbowi publicznemu przypadające nieścieśniając prawa skarbowi służącego do poszukiwania reszty podatków zaległych z funduszu jeżeliby się takowy po zaspokojeniu wierzytelności hypotecznych wystarczającym okazał.

- 4) Koszta popierania licytacyi, które oddzielnym wyrokiem ustanowione będą zapłaci nowonabywca natychmiast do rak i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.
- 5) Widerkauffy i inne ciężary pozostają przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania prawnego procentu, które z summy szacunkowej strącone będą.
- 6) Szacznek wylicytowany pozostaje u nowonabywcy aż do uzyskania wyroku klassyfikacyjnego z obowiązkiem placenia procentu po 5f100.

7( Po dopełnieniu warunków 2, 3, i 4, nowonabywca otrzyma dekret dziedzietwa.

8) W razie, gdyby na trzecim terminie nikt z licytantów nie znalazł się, cena szacunkowa zniżoną zostanie o ł część ustanowionej ceny.

Do licytacyi ustanawinją się trzy następne termina.

Pierwszy na dzień 17 czerwca Drugi na dzień 17 lipca Trzeci na dzień 19 sierpnia

Sprzedaż pomienionej kamienicy popiera Jan Hieronim Stefan Rzesiński O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 43 zamieszkały, licytacya odbywać się będzie na Audyencyi Trybunalu I. Instancyi w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego od god. 10 rannej poczynając.

Wszyscy wierzyciele hypotecznił, lub jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, obowiązani są na pierwszym terminie pod prekluzyą złożyć tytuły slużących im praw.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne vadium stawić się nie omieszkali.

Kraków d. 6 kwietnia 1840 r.

Janicki.